## FTR RESEARCH AND DEVELOPMENT P.O. Box CH-2003 Neuchâtel/Switzerland

## INTER-OFFICE CORRESPONDENCE

To:

Voir distribution

Date:

3 mai 1985

From:

PME - R&D / JBB /

Number:

Subject: REUNION DU GROUPE SIEGWART

DE L'OFSP

304,85

Excusé : Dr. Galeazzi

CONFIDENTIEL

En guise d'introduction, M. Siegwart affirme que le problème "Barclay" est provisoirement réglé et que rien ne presse dorénavant. Il insiste sur le fait qu'il faut étudier la possibilité de donner une meilleure information au consommateur concernant toutes les cigarettes.

Après de nombreux palabres, souvent pénibles, il est néanmoins décidé de faire des études du genre :

- a) étude rétention nicotine par les filtres (prop. Schlatter / Boder)
- b) étude bouche style AFSC / Herzfeld (prop. Aubort)

Rien n'a été décidé concernant le "design" de ces études, ni qui va les faire. Il semblerait que les laboratoires cantonaux ne peuvent pas officiellement entreprendre ce genre de travaux, car ils ne sont pas autorisé à utiliser des êtres humains (ni des animaux !) pour leurs études.

2025440564

De plus, il a beaucoup été question de savoir s'il serait judicieux d'ajouter d'autres substances aux "Data". Les deux chimistes cantonaux présents pensent qu'il serait hautement souhaitable d'y ajouter le CO et le NO. M. Aubort a insisté sur le fait qu'il faut sérieusement étudier la possibilité d'informer le consommateur concernant le problème de la fumée secondaire. A la question de savoir si l'impression sur les paquets d'autres substances que goudrons et nicotine ne serait pas plutôt une confusion supplémentaire pour le consommateur, M. Siegwart répond qu'il est tout à fait conscient de ce problème et que le seul moyen de vulgariser ces informations est de créer un index qui permettrait de classer les marques en catégories (ceci ressemble étrangement à l'indice Herzfeld).

En résumé, je pense que les discussions du groupe prennent une tournure non désirée et comme je l'avais supposé, le problème "Barclay" n'est plus au centre des débats.

Concernant la position de la zone de ventillation, l'étude du recouvrement par les lèvres n'a pas été proposée, il n'y a donc, à mon avis, pas d'urgence à entreprendre la modifications de nos produits.

La prochaine séance a été fixée au 6 novembre 1985.

Meilleures salutations.

B. Boder

Distribution: H. Gaisch, A. Gillon, R. Pantet

JBB / cap / 3 mai 1985